## Amtshtutt

z u r

# lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

21. April 1965.

Tro Co

21. Kwietnia 1865.

Ogłoszenie konkursu (3

celem ogłoszenia dwóch z końcem roku szkolnego 1864 – 1865 opréźnić się mających galicyjskich miejsc funduszowych w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Nr. 234. Odnośnie do obwieszczenia z dnia 8. marca 1865, l. 145. Wydział krajowy w skutek reskryptu c. k. Ministerstwa stanu z dnia 21. Marca 1865, l. 1326 ogłasza niniejszem konkurs celem obsadzenia dwóch z końcem roku szkolnego 1864-1865 opróżnić się mających galicyjskich miejsc funduszowych w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Kto więc życzy sobie umieścić w tej akademii syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca, winien wnieść podanie do galicyjskiego wydziału krajowego najdałej do 31. Właja 1965 z dołaczeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki rocznie po 157 zł. 50 kr. wal. austr. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1. metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowana, okazujaca, że tenże 8my rok życia skończył a 14 nie przeszedł;

2. świadectwo szkolne w dowód, że według teraźniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wydane;

3. świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

ospy; nakoniec

4. zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jako też i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Špis rzeczy jakie wstępujący do akademii ze sobą przynieść

Winien, można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca się uwagę kompetentów na ogłoszenie c. k. ministerstwa stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wnoszone do c. k. ministerstwa stanu w drodze innej, anizeli konkursem wskazanej, równie jak prośby bez wyrażenia pewnego opróźnionego miejsca, zostaną zwrócone bez zadnego skutku.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

W Lwowie dnia 4. Kwietnia 1865.

(767) Kundmachung Mr. 1. (3)

Mr. 3796. Zur Sicherstellung des Transportes der Tabaksabrikgüter auf mehreren Routen auf die Zeit vom 1. Juni 1865 bis Ende Mai 1866 werden von der k. k. Zentral-Direkzion der Tabaksabriken und Einlösungsämter in Wien (Stadt, Seilerstätte, Nr. 7) an den in der besonderen Kundmachung Nr. 2 näher bezeichneten Tasken des Monates Mai 1865 schriftliche, verstegelte, mit dem Stempel von 50 Meukreuzer pr. Bogen und mit der Quittung über das erslegte Badium verschene Offerte angenomen werden.

Die näheren Bestimmungen sind aus der detaillirten Konkurtenz-Kundmachung Nr. 2 vom heutigen Tage Z. 3796 zu entnehmen, welche die approximativen Fracktmengen und die an den verschiedenen Tagen zur Verhandlung kommenden Transports-Routen enthält, und sammt den Kontrakts-Bedingungen vom 13. Oktober 1862 Z. 11405 während der gewöhnlichen Amtsstunden bei dem Expedite dieser k. k. Jentral Direkzion, bei den Dekonomaten der k. f. Finanz-Landesbe-hörden, dann bei den k. k. Tabak-Einlösungs Inspektoraten, Tabak-einlösungsämtern und Tabak-Fabriken eingesehen werden kann.

Bon der f. k. Zentral = Direkzion der Tabakfabriken und Einlösungsämter.

Wien, am 8. April 1865.

#### Obwieszczenie Nr. 1.

Nr. 3796. Celem zapewnienia dowozu tytuniowych zasobów labrycznych na rozmaitych drogach, na przeciąg czasu od 1. czerwca 1865 do końca maja 1866 będą przyjmowane przez c. k. centralną dyrekcye fabryk tytuniowych i urzędów zakupna tytuniu w Wiedniu (Scilerstatte Nr. 7) w miesiącu maju 1865 w dniach bliżej oznaczonych w osobnem obwieszczeniu Nr. 2., pisemne oferty opieczętowane, zaopatrzone w stempel 50 cent. od arkusza i w kwit poświadczający, iż przepisane wadyum zostało złożone.

Ogłoszeniu konkurencyi Nr. 2 z dnia dzisiejszego l. 3796 które dowozowe przypadające pod konkurencyę w rozmaitych dniach, wraz

z warunkami kontraktu z dnia 13. października 1862 liczba 11405 mogą być przejrzane podczas zwykłych godzin urzędowych w ekspedyturze tej c. k. dyrekcyi centralnej, jakoteż w ekonomatach c. k. władz finansowych krajów, tudzież w c. k. inspektoratach zakupna tytuniu, w urzędach zakupna tytuniu i w fabrykach tytuniu.

Z c. k. centralnej dyrekcyi fabryk tytuniu i urzędów

zakupna tytuniu. Wiedeń, dnia 8. kwietnia 1865.

(766) Kundmachung Nr. 2. (3)

Mr. 708. Bei der k. k. Tabakfabrik Berwaltung in Winniki (Galizien) werden folgende Skart : Mengen und andere Gegenskände im Lizitazionswege veräußert, und zwar:

| Vorräthig bei                                               | Lumpen                       | Papier | Strick | Spagat | altes Gifen |         | Bruchglas |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|---------|-----------|
|                                                             | S f                          | a r t  | e      |        | Guß=  @     | chmied= | क्ष       |
| aldsol nil                                                  |                              | Wi     | ener=  | Pfuni  | )e          |         | 3   1     |
|                                                             | Drillch 3.83<br>Rupfen503.85 |        |        | Īij    |             | 441     |           |
| der k. k. Tabaks<br>fabrik in Winniki<br>der k. k. Tabaksas | 507.68                       | 4645   | 2011   | 2374   | 876         | 1043    | 413       |
| brif in Monaste-<br>rzyska                                  | 240.68                       | 1802   | 670    | 420    | 30          | 300     | 220       |
| Zusammen                                                    | 748.36                       | 6447   | 2681   | 2794   | 906         | 1343    | 6332      |
| 5 8 F C . C . S . S . S . S                                 | ule to winding               | mrai   | CX.    | 549    | m 5         |         | 17/10     |

der k. k. Tabakfabrik in Winniki Bleiasche 543 Pfund.

Stahl alter 94

Holzasche 23½ Megen

Stämme vom Pappelbäumen 37 Stück von 5— 16" und von 290 Kubikfuß Inhalt.

Lizitazionslustige werden eingeladen, hiezu ihre schriftlichen, mit einer 50 fr. Stempelmarke versehenen Anbothe bis zum 10. Mai 1865 12 Uhr Mittags bei der k. k. Tabakfabrikverwaltung in Wianiki einzubringen.

Die Lizitazione - Bedingnisse können mahrend ten gewöhnlichen Amtsstunden bei der Handels und Gewerbefammer und beim f. f. Finanz-Landes-Direfzions-Dekonomate in Lemberg, bei den k. f. Tas bakfabriken in Winniki und Monasterzyska und bei den k. k. Tabakseinlösämtern in Jagielnica und Zabtotów eingesehen werden.

K. f. Tabakfabrik = Verwaltung.

Winniki, am 12. April 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 708. Zarząd c. k. fabryki tytuniu w Winnikach wystawia na sprzedaż w drodze licytacyi publicznej następujące ilości szkartów i innych przedmiotów, mianowicie:

| Zasoby uzbie-                                                                   | Galgany            | Papier | Powrozy | Szpagat | Zelazo | stare | Szkło potłu-<br>czone |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|-------|-----------------------|--|
| Tune W                                                                          | zużyte, c          | zyli s | zkart   |         | lane   | kuter | S                     |  |
|                                                                                 | funtów wiedeńskich |        |         |         |        |       |                       |  |
| Drylich (Rupfen) proste                                                         | 3.83<br>503.85     |        |         |         |        | 11 21 | 1 703                 |  |
| c. k. fabryce tytu-<br>niu w Winnikach<br>c. k. fabryce tytu-<br>niu w Monaste- | 507.67             | 4645   | 2011    | 2374    | 876    | 1043  | 413                   |  |
| rzyskach                                                                        | 240.68             | 1802   | 670     | 420     | 30     | 300   | 2204                  |  |
| Razem                                                                           | 748.36             | 6447   | 2681    | 2794    | 906    | 1343  | 633                   |  |
|                                                                                 | , , , , ,          | 760    | mile    | 100     |        |       | 195                   |  |

w Winnikach popiołu z ołowiu 543 funtów.

starej stali 94 "
noniołu z drzewa 231/, meców.

popiołu z drzewa 23½ meców. kraglaki topolowe 37 sztuk 5—16" calowych obję-

tości 290 stóp sześciennych.

Zaprasza się mających chęć licytowania, by podali swe oferty pisemne, zaopatrzone marką stemplową na 50 cent., do zarządu c. k. fabryki tytuniu w Winnikach najdalej do dnia 10. maja 1865 r., o godzinie 12. w południe.

Warunki licytacyi podczas zwykłych godzin urzędowych przejrzeć można w izbie dla handlu i przemysłu i w ekonomacie c. k. dyrekcyi krajowej skarbowej we Lwowie, przy tabrykach tytuniu w Winnikach i Monasterzyskach i przy urzędach zakupna tytuniu w Jagielnicy i Zabłotowie.

Z zarządu c. k. fabryki tytuniu. W Winnikach, dnia 12. kwietnia 1865.

Rundmachung (2

der für das Anbau-Triennium 1865, 1866 und 1867 für Oftgalizien und die Bukowina bewilligten Tabakblätter-Ginlöspreise, und des bei der Ginlösung zu beobachtenden Verfahrens.

Mr. 4730. Für die in den Jahren 1865, 1866 und 1867 in Oftgalizien und in der Bukowina von licenzirten Pflanzern erzeugten Tabakblätter werden nachstehente Einlös- Preise in öfterr. Währung vom Wiener Centner bewilligt:

| <b>№</b> | Blätter = Gattungen                                                                            | Classe              | Preise<br>in<br>öst. AB.<br>fl.   fr. |                | Anmerkung                                                         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1        | Cigarren=Deckblätter aus original=<br>galizischen, aus ungarischen oder<br>aus anderen Samen   | { I.<br>II.<br>III. | 21<br>18<br>14                        |                | Wenn die<br>Buschen<br>nicht mit Tas<br>bak, sondern              |  |
| 2        | Ausstich von original galizischen<br>und von ungarisch galizischen oder<br>anderen Blättern    | <br>. I.            | 12                                    |                | mit Stroh<br>oder Bind-<br>fäden gebun-<br>den sind, ist          |  |
| 3        | Ordinäre Schneibblätter aus origi=<br>nalgalizischen ober aus ungarischen<br>und anderen Samen | II.                 | 7<br>4<br>3                           | 50<br>50<br>50 | der Preis<br>für jede Cla-<br>ße um 50<br>Reufreuzer<br>geringer. |  |

Die Staats Verwaltung erflärt zugleich, daß diese Preise in

den genannten brei Jahren nicht werden berabgesett werden. Ueber die den Pflanzern nach Zentner und Meile zu leistende Bergütung für die Zusuhr des Tabaks vom Pflanzungsorte zu den Einlösungs=Magazinen wird alljährlich vor Beginn der Einlösungs= periode die Bestimmung und Kundmachung erfolgen. Die Tabaks Einlösung hat alljährlich am 1. December zu beginnen und wird der

Schluß alljährlich bekannt gegeben.

Die Anmeldung um die Ertheilung der Andau = Bewilligung oder um die Ansdehnung der bereits erlangten Bewilligung auf ein weiteres Jahr muß jährlich dis letten Februar erfolgen. Sie kann mündlich oder schriftlich, und zwar während der Dauer der Tabakseinlösung im Ginlösungsorte selbst, bet dem von der Behörde zu diesem Zwecke bestellten Organe, oder bei der Finanzwach = Albtheilung, in deren Bezirke die Pstanzung gelegen ist, oder auch bei der zustäns digen Finanz-Bezirks-Direction angebracht werden.

Es dürfen feine anderen Pflanzen-Gattungen gebaut werden als

jene, auf welche die Bewilligung lautet.

Der Andau von Czerbel-Blättern ist nirgends gestattet, und wo er getroffen wird, sind die Finanzwach Drgane beauftragt, die Pflanzen auszureißen und zu vertilgen. Behufs der Beurtheilung und Classification der zur Einlösung abzuliefernden Blätter nach ihrer Beschaffenheit wird zur Richtschnur festgesett:

Als Cigarren = Deciblatter qualificiren fich nur jene Blatster, welche rationell getrocknet find, eine hinlangliche Bahigkeit. Feinsheit, zarte Rippen, eine reine gleiche Farbe und guten Brand bestigen, vollkommen reif find, und die Buschen weder beschädigte noch sonst

geringere Blätter enthalten.

In die erste Classe der Cigarren = Deckblätter reihen sich nur vollkommen unbeschädigte zartrippige feinste Mutterblätter von ansehnlicher und gleicher Größe, von vorzüglicher Elasticität und leichtem Brande, von schöner gleichförmiger brauner Farbe, die eine Ausbeute von wenigstens 50 Perzent feiner Decke liefern.

In die zweite Classe werden jene gereiht, welche an Farbe, Feinheit, Brand und feinen Rippen gleich ausgezeichnet sind, jedoch nur Mittelgröße erreichen, und eine Ausbeute von wenigstens 40 Per-

cent feiner Dede versprechen.

In die dritte Classe reihen sich jene Blätter, welche an feiner und ordinärer Decke wenigstens eine Ausbeute von 35 Percent Decke liefern, wenn der übrige Theil noch als Wickelblatt vollkommen verswendhar ist

endbar ist.

In die Claffe bes Ausstiches gehören:

a) bei den original galizischen Blättern die schönen, gut und gleich gefärbten, vollkommen reisen, setten und unbeschädigten Best-gutblätter, welche sich als vorzügliches schweres Mehlblatt qualisteiren, oder solche seine Erdgutblätter, welche zwar geringere Ausbeute an Decke versprechen, als für die Cigarren Deckblätter 3. Classe sestes ist, abet sonst schönes lichtes Wickelblatt von wenigstens Mittelgröße bilden;

b) bei ungarisch galizischen und andern Blattern: jene, welche weniger Decke versprechen, als für die Cigarren Blätter 3. Classe bestimmt ist, aber sonst schönes lichtes Wickelblatt von wenigstens

Mittelgröße enthalten.

Unter ordinären Blättern werden bie jur Erzeugung bes gewöhnlichen Rauch- und Schnupf-Tabaks geeigneten Blätter verftanden. In die erste Classe der ordinären Blätter gehören alle gesunden, reifen, unbeschädigten, gleichfärbigen Mutterblätter, welche brauchbares Wickelblatt, oder schönes Schneidgut, oder gewöhnlichen Meblstoff liefern.

In die zweite Classe gehören die vom Wind oder Sagel minder beschädigten, gestrichenen oder in der Farbe ungleichen Mutterblätter, die ungestrichenen, gebuschelten, reinen, trockenen besseren Sandblätter, unbeschädigte nothreife Mutterblätter und reife Spigblätter. Die

Sandblatter muffen immer befondere gebufchelt werden.

In die dritte Classe reihen sich die stark verhagelten oder stark gerissenen, gebüschelten und gestrichenen Mutterblätter, oder solche, welche mißfärbig oder etwas weiß beschlagen, oder etwas stengelfaul, dabei aber trocen sind; serner unansehnliche jedoch brauchbare Spisund Sandblätter, endlich solche Stammblätter, welche vom Froste gestreift sind, insoserne letztere nicht schwarz und noch zu ordinärem Rauchtabak brauchbar sind. Die Sandblätter mussen aber auch hier besonders gebüschelt werden.

Der Geit darf ungestrichen geliefert werden, aber meder Storren noch Holz enthalten, und muß reif und fabricationsfähig sein.

Rebel und loses Blatt muß rein und ohne Storren geliefert werden; unreiner Rebel wird jum halben oder einem noch geringeren Preise übernommen, je nachdem die Reinigungskoften, welche durch den Preisabzug bestritten werden muffen, dies erfordern, vorausgesfest, daß das Material haltbar erkannt wird.

Unhaltbares, oder die Reinigung nicht lohnendes Material wird

vertilgt.

Auf Schnüren angereihte brauchbare Blätter werden nur als Rebel übernommen; enthalten solche Blätter Holz, so wird nur der halbe Rebelpreis gezahlt, wenn dabei noch die Reinigungskosten ges deckt erscheinen.

Reifer Nachwuchs, welcher die Eigenschaften der Mutterblätter erreicht und auch die Größe derselben besitzt, wird mit Ausnahme der Cigarrenblätter, des Austiches und der ordinären Blätter 1. Classe, in jene Classe eingereiht, für welche er sich nach der obigen Bestim-

mung für Mutterblätter eignet.

Unveise Blätter durfen nicht eingebüschelt werden. Blätter aller Sorten ohne Ausnahme, welche unredlich gebüschelt sind, sind um eine Classe niedriger einzulösen, als in welche der größere bessere Antheil gehört, und ist selbstverständlich das beiläusige Gewicht der ganz unbrauchbaren und solcher Blätter, deren Verderben in Aussicht neht, in Abzug zu bringen.

Unvollfommen getrocknete und naß gebüschelte Blätter jeder Gattung werden nach ihrer Beschaffenheit in geringere Classen als jene, in welche sie im guten Zustande gehören würden, eingereiht, und es erleidet der Pflanzer außerdem einen, der übermäßigen Nässe und der in Folge derselben voraussichtlichen Verderbniß entsprechenden Gewichtsabzug.

Ganz unreife, schwarz gestorene, faule und überhaupt alle zur Tabakfabrication nicht geeignete Blätter oder Blatt-Theile werden

vertilgt.
Deusterbuschen von jeder Blattsorte und Classe werden aus der Ernte des Gegenstandjahres entnommen, bei jedem Sinlösungsamte jährlich zur allgemeinen Sinsicht der Pflanzer öffentlich ausgelegt. Diese Musterbuschen haben zugleich in zweifelhaften Fällen als Anshaltspunct für die Entscheidung und Classification zu dienen.

Lemberg am 2. April 1865.

Ogłoszenie.

względem pozwolonych cen wykupna liści tytoniowych na trzylecie uprawy 1865, 1866 i 1867 dla wschodniej Galicyi i Bukowiny, i postępowania zachować się mającego przy wykupnie.

Nr. 4730. Za produkowane w latach 1865, 1866, 1867 w wschodniej Galicyi i na Bukowinie przez upoważnionych plantatorów liście tytoniowe przyzwalają się następujące ceny kupna

w walucie austryackiej od cetnara wiedeńskiego:

| Nr. | Gatunki liści                                                                                        | Klassa                      | Ceny<br>w wal<br>austr.<br>złr. kr  | Uwaga                                                   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 1   | Liście do pokrycia cygarów z o-<br>ryginalnych galicyjskich, z wę-<br>gierskich albo z innych nasion | { I.<br>II.<br>III.         | 21 —<br>18 —<br>14 —                | Jezeli papu-<br>sze nie tyto-<br>niem lecz<br>słomą lub |  |
| 2   | Doborowe liście z oryginalnych<br>galicyjskich i z węgiersko-gali-<br>cyjskich albo innych liści     | _                           | 12 _                                | szpagatem<br>sązwiązanc,<br>/to cena każ-<br>dej klassy |  |
| 3   | Ordynaryjne liście do krajania<br>z oryginalnych galicyjskich, lub<br>z węgierskich i innych nasion  | I. II. III. Pate- { rucha { | 10 —<br>7 —<br>4 50<br>3 50<br>2 50 | jest o 50<br>nowych<br>krajcarów<br>niższa.             |  |

Administracya Państwa oświadcza zarazem, ze te ceny w wspo-

81

uł

mnionych trzech latach nie będą zniżone.

Względem wynagrodzenia udzielać się mającego plantatorom podług cetnara i mili za dowóz tytoniu z miejsca plantacyi do magazynów wykupna nastąpi kazdego roku postanowienie i ogłoszenie przed rozpoczęciem peryodu wykupna. Wykupno tytoniu ma się rozpoczynać co roku dnia 1. Grudnia, a dzień zakończenia co roku

ogłoszonym będzie.

Zgłoszenie się o udzielenie pozwolenia do uprawy, lub o przedłużenie uzyskanego już pozwolenia na dalszy rok, musi nastapić co roku do ostatniego lutego. Mozna je podać ustnie albo pisemnie, a mianowicie podczas trwania wykupna tytoniu w samem miejscu wykupna do ustanowionych w tym celu ze strony władzy organów, albo do oddziału straży skarbowej, w której powiecie plantacya leży, albo też do przynależnej skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Nie wolno uprawiać zadnych innych gatunków roślin, oprócz

tych, na które pozwolenie opiewa.

Uprawy liści czerhelowych nigdzie niepozwolono, a gdzie takowa nadybana będzie, to organa straży skarbowej mają polecenie, rośliny powyrywać i zniszczyć. W celu rozpoznania i klassyfikowania liści mających się dostawić do wykupna podług ich jakości, ustanawia sie jako prawidło:

Jako liście na pokrycie cygarów kwalifikują się tylko te liście, które sa racyonalnie wysuszone, dostateczna elastyczność, cienkość, delikatne żyłki, czysty równy kolor mają, w barwie dobrze zapalone i zupełnie dojrzałe są, papusze nic zawierają ani

uszkodzonyzh, ani w inny sposób podlejszych liści.

Do pierwszej klassy liście na pokrycie cygarów wchodzą tylko zupełnie nieuszkodzone; delikatnie zyłkowate, najcieńsze liście macierzyste o znacznej i równej wielkości, przedniej clastyczności i jasnego zapalenia, o pięknym jednostajnym brunatnym kolorze, które dostarczają przynajmniej 50 procent cienkiego pokrycia.

Do drugiej klassy wcielają się te, które co do koloru, cienkości, zapalenia i delikatnych żyłek są zarówno odznaczające się, ale tylko do średniej wielkości dochodzą i przynajmniej 40 pro-

cent cienkiego pokrycia obiecują.

Do trzeciej klassy wchodza owe liście, które cienkiego i or-dynarnego pokrycia przynajmniej 35 procent obiecnja, jeżeli reszta części jest zupełnie użyteczną jako liście do obwijania.

Do klassy doborowych liści należą:

a) przy oryginalnych galicyjskich liściach piękne, dobrze i równo ubarwione, zupełnie dojrzałe, tłuste i nieuszkodzone liście najlepszego gatunku, które sie kwalifikuja jako przednie ciężkie liście mączne, alho te delikatne liście odziomkowe, które wprawdzie mniej pokrycia wydawać przyobiecują, jak dla liścia na pokrycie cygarów 3. klassy ustanowiono jest, ale zreszta pickny, Jasny liść do obwijania przynajmniej średniej wielkości stanowią;

b) przy węgiersko-galicyjskich i innych liściach te, które nniej pokrycia przyobiecują jak to dla liścia na pokrycie cygarów 3. klassy ustanowiono jest, ale zresztą piękny, jasny liść do ob-

Wijania przynajmniej średniej wielkości stanowia.

Pod ordynarnemi liściami rozumieją się liście zdatne do pro-

dukowania zwyczajnego tytoniu i tabaki.

Do pierwszej klassy ordynarnych liści należą wszystkie zdrowe, dojrzałe, nieuszkodzone, równobarwne liście macierzyste, które wydają użyteczny liść do obwijania, albo piękny towar do

krajania, lub zwyczajny materyał mączny.

Do drugiej klassy należa macierzyste liscie, od wiatru i gradu mniej uszkodzone, zrównane, albo w kolorze nierówne, niezrównane, w papusze ułożone, czyste suche lepsze liście odziemne, nieuszkodzone, niezupełnie dojrzałe liście macierzyste i dojrzałe liście wierzchołkowe. Liście odziemne muszą być zawsze osobno w papusze układane.

Do trzeciej klassy wchodza mocno od gradu pobite albo mocno podarte, w papusze ułożone i zrównane liście macierzyste, alho takie, które mają brzydki kolor, albo są biało nakrapiane, lub w szypułkach nieco nadgniłe, przytem jednak suche; następnie niepokaźne, jednakże użyteczne wierzchołkowe i odziomkowe liście, nakoniec takie liście oryginalnego pochodzenia, które od mrozu nadpsute sa, o ile te ostatnie nie sa czarne i na ordynarny tytoń palenia zdatne. Liście odziemne muszą jednak i tutaj być W Papusze układane.

Paterucha może być oddawana w stanie niewygładzonym, jednakże nie może zawierać ani łodyg, ani drzewa, i musi być doj-

<sup>rzał</sup>a i do fabrykacyi przydatna.

Chmuła i liście niewiązane musza być czyste i bez łodyg oddane; nieczysta chmuła będzie w połowie, albo jeszcze mniej ceny przyjeta, podług tego, jak to koszta czyszczenia, które odciagnieniem ceny pokryć się mają, wymagają, i to pod warunkiem lezeli materyał da się zachować.

Materyał do niezachowania i czyszczenia nie warty będzie

zniszczony.

sy

0

W

po-

·om

na-

nie

sie

Na sznurach powieszone przydatne liście będą tylko jako bed przyjęte; jeźli takie liście zawierają w sobie drzewo, to bedzie zapłacona tylko połowa cena chmuły, jeżeli przytem okażą się jeszcze pokryte koszta oczyszczenia.

Dojrzały odrost, który dosięga własności liści macierzystych Posiada także ich wielkość, przydziela się, z wyjatkiem doborowych liści na cygara i ordynarnych liści pierwszej klassy, do owej klassy, do której według powyższych postanowień względem liści inacierzystych jest przydatny.

Niedojrzałe liście nie mogą być w papusze układane. Liście wszelkich gatunków bez wyjątku, które są nierzetelnie w papusze ułożone, należy wykupywać po cenie o jedne klasse niżej niż do której większa lepsza część należy, i jak się samo przez się rozu-

mie, ma być prawdopodobna waga całkiem niezdatnych i takich liści, których zepsucia obawiać się należy, odciągnięta.

Niezupełnie wysuszone i mokre w papusze ułożone liście wszelkiego gatunku będą według jakości swojej przydzielone do niższych klass, niż owe, do którychby w dobrym stanie należały,

i oprócz tego doznaje plantator odpowiedniego nadzwyczajnej wilgoci i z tego względu obawiać sie mającego zepsucia odciągnienia na wadze.

Całkiem niedojrzałe, na czarno zmarzte, zgniłe i w ogóle do fabrykacyi tytoniu i tabaki nieprzydatne liście lub cześci liści będą zniszczone.

Papusze wzorowe każdego gatunku liści i klassy, wzięte ze zbioru roku o który właśnie idzie, będą wystawione co roku publicznie przy każdym urzędzie wykupna dla powszechnego prze-gladania plantatorów. Te wzorowe papusze mają służyć zarazem w watpliwych przypadkach za podstawe do rozstrzygania i klassysikowania.

We Lwowie dnia 2. Kwietnia 1865.

Rundmachung.

Mr. 5099. Das f. f. Landes = Gericht in Lemberg hat fraft ter ihm von seiner t. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit S. 16 des Berfahrens in Preffachen die weitere Berbreitung folgender Druckschriften megen des barin befundenen ftrafbaren Inhalts nach §. 36 des Prefgesetes vom 12. Dezember 1862 für den ganzen Umfang des österreichischen Raiserstaates verbothen, als:

1. Die Broschure "Moja korespondencya z Księciem Władysławem Czartoryskim" von J. Nep. Janowski; París im eigenen

Berlage des Verfaffers 1864.

2. Die Broschure Pismo zbiorowe" Bendlikon 1865 im Berlage ber parifer Gesellschaft zur Bildung der polnischen Jugend, und zwar beide wegen tes barin begrundeten Thatbestandes bes Berbre-

chens bes Sochverratbes nach §. 58 lit. c St. G.

3. Die Brofchure "Kilka piesni dla kraju" von Konstantin Gaszyński, Paris bei E. Martinet 1864, wegen des barin begründeten Thatbestandes des Berbrechens ber Storung der öffentlichen Ruhe nach S. 66 St. G. in Berbindung mit der Justig = Ministerial = Berordnung vom 19. Oktober 1860 der. 233 R. G. B. sowie des Bergehens gegen die öffentliche Rube und Ordnung burch Unpreisung und Rechtfertigung gesetlich verbothener Sandlungen nach §. 305 St. (S.

4. Die Broschüre "Dokumenta urzedowe do dziejów organizacyi generalnej powstania narodowego w latach 1863 i 1864"

Paris bei Renou und Maulde 1864.

5. Die Broschure "Para czerwona" von dem pseudonymen Ber-

fasser A. Boleslawita, Leipzig bei A. Weinbrak 1865, endlich

6. Die Brofcure enthaltend das dramatische Gedicht "Szymon Konarski" von Miecislaus Dzikowski, Bendlikon in ber Druckerei ber ojezyzna 1865, und zwar lettere brei megen bes darin begrun-beten Thatbestandes bes Bergebens gegen die öffentliche Rube und Ordnung burch Anpreisung und Rechtfertigung gesetzlich verbothener Sandlungen nach §. 305, St. G.

Welches hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, am 18. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5099. C. k. Sad krajowy we Lwowie uchwalił na mocy sobie udzielonej od Jego c. k. Apostolskiej Mości władzy urzedowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa w myśl §. 16. postepowania w sprawach prasowych zakaz dalszego rozpowszechnienia następujących pism i druków, a to z powodu zawartej tejże treści karygodnej wedle §. 36 ust. pras. z dnia 17. grudnia 1862, w całem obrębie austryackiego Cesarstwa:

1. Broszurę pod napisem "Moja korespondency a z księciem Władysławem Czartoryskim" przez J. Nep. Janow-

skiego; Paryż własnym nakładem autora 1864.

2. Broszure "Pismo zbiorowe" Bendlikon 1863; nakładem paryskiego stowarzyszenia ku kształceniu polskiej młodzieży, obydwie te broszury z powodu uzasadnionej istoty czynu zbrodni

zdrady głównej wedle S. 58 lit c ust. kar.
3. Broszure "Kilka pieśni dla kraju" przez Konstantego Gaszyńskiego; Paryż u E. Martinet 1864, z powodu uzasadnionej istoty czynu zbrodni zaburzenia spokojności publicznej wedle §. 66. ust. karn. w połączeniu z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19. października 1860 I. 233 Dziennik praw Państwa, niemniej wykroczenia przeciw publicznemu porządkowi i spokojności przez wychwalanie i usprawiedliwianie ustawa w zbronionych czynów w myśl §. 305 ust karn.

4. Broszure "Dokumenta urzedowe do dziejów organizacyi generalnej powstania narodowego" w latach

1863 i 1864, Paryż u Renou i Maulde 1864.

5. Broszure "Para czerwona" przez autora Pseudonima

A. Bolcslawite. Lipsk u A. Wienbrak 1865, nakoniec

6. Broszurę zawierającą utwór dramatyczny "Szymon Konarski" przez Mieczysława Dzikowskiego, Bendlikon w drukarni ojczyzny 1865, ostatnie te trzy broszury z powodu uzasadnionej istoty czynu wykroczenia przeciw publicznemu porzadkowi i spokojności przez wychwalanie i usprawiedliwianie ustawa wzbronionych czynów wedle §. 305 ust. karn.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 18. Kwietnia 1865.

Ronfurs. (775)

Dr. 177. Bur Besethung bes in Erledigung gefommenen erften Gemeindeschreibere und zugleich Stadtfafflerspoftens bei ber Stadtgemeinde in Sadowa Wisznia mit dem jahrlichen Behalte von 315 fl.

oft. 28. wird hiemit ber Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre gehörig instruirten Gesuche über die bieherige Verwendung und Moralität innerhalb vier Wochen von der letten Einschaltung dieses Kokurses unmittelbar an das Gemeindeamt in Sadowa Wisznia zu überreichen, wobei die Rach= weisung wegen Ablegung der Prüfung aus dem Kasse- und Rechnungs= fache zu liefern ist.

Bur Erlangung bieses Dienstpostens ift auch ber Erlag einer

dem jahrlichen Gehalte gleichen Kauzion erforderlich.

Stadtgemeindeamt.

Sadowa Wisznia, am 15. April 1865.

Ginbernfunge=Gdift.

Mr. 1957. Der nach Czernichowce zuständige, in Szarogrod ohne einer giltigen Reiseurkunde sich aufhaltende Dr. ber Medigin Vincenz Reinsperger wird aufgefordert, langstens binnen brei Monaten vom Tage ber Ginschaltung bes gegenwärtigen Gbiftes in bas Umtsblatt ter Lemberger Zeitung gerechnet in die öfterreichischen Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit vor der Tarnopoler f. f. Kreisbehörde zu rechtfertigen, widrigens gegen benselben nach den Bestimmungen bes Allerhöchsten Patentes vom 24. März 1832 verfahren merben murde.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol. am 30. Marz 1865.

Edykt powośujący.

Nr. 1957. C. k. władza obwodowa wzywa doktora medycyny Wincentego Reinspergera z Czernichowiec, który bez ważnego paszportu w Szarogrodzie przebywa, aby najdalej w przeciągu trzech miesięcy, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do krajów państwa austryackiego powrócił i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciwko niemu wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postąpionem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, doia 30. marca 1865.

Edykt.

Nr. 99. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że w skutek podania Wiktora Błażowskiego c. k. sąd powiatowy w Rolechowie zawezwany został, ażeby na zaspokojenie sumy weksłowej 250 zł. z p. n. egzekucyjną publiczną sprzedaż realneści pod l. 235 w Bolechowie położonej, do Dawida Neumark należącej, przeprowadził.

Ponieważ miejsce pobytu i życia hypotekarnego wierzyciela Simona Dingott windome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowemu w celu uwiadomienia go o tej uchwale kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Wołosiańskiego z substytucyą p. ad-

wokata Dra. Koba nadał.

O czem się Simona Dingott niniejszem uwiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 22. marca 1865.

© dift.

Rr. 17144-7573. Bon dem f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird dem abwesenden Meschulem Ebermann, Gutsbesitzer aus Draganowka, Tarnopoler Rreifes mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß Robert Doms wegen Zahlung ber Wechselsumme von 1625 fl. öfterr. B. f. N. G. unterm 5. April 1. J. 3. 17144 die Zahlungsauflage wider denfelben erwirft habe.

Da ter Wohnort des obgenannten Meschulem Ebermann bem Gerichte unbefannt ift, fo wird demfelben der herr gandes = Advofat Dr. Landesberger mit Substituirung des Grn. Landes.Advokaten Dr. Rechen auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bems felben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Lemberg, am 5. April 1865.

Edift.

Rr. 411. Für eine im Bereiche ber Lemberger f. f. Oberstaatsanwaltschaft erledigte galizische Staatsanwaltsubstitutenstelle mit dem Gehalte jahrlicher 945 fl. oft. 2B., ober im Falle der graduellen Borrudung mit dem Jahresgehalte von 840 fl. oft. Währ. und bem Borrudungerechte in bie hohere Gehaltsftufe, wirb ber Konfurs gur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre in gefeglicher Beife eingerichteten und mit bem Nachweise ber Sprachkenntniffe versebenen Besuche bis zum 18. Mai 1865 im vorgeschriebenen Wege bei der k. f.

Oberflaatkanwaltschaft in Lemberg einzubringen.

Disponible Beamte, welche um tiefe Stelle in Bewerbung treten, haben zugleich nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, fie in den Stand ber Berfügbarfeit verfest worden find, bann bei welcher Raffe fie ihren Disponiblitätegehalt beziehen.

Lemberg, am 18. April 1865.

Ronfurs.

Rr. 218. Gine Rreisgerichts-Rathsfielle mit bem Gehalte jahrlicher 1470 fl. oft. Bahr. und im Falle der graduellen Borrudung

mit dem Gehalte jahrlicher 1260 fl. oft. 2B. ift bei dem Stanislauer f. f. Kreisgerichte erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche binnen vier Moden von der dritten Ginschaltung biefes Aufrufes in die Lemberger Beitung bei dem Stanislauer Rreiegerichte-Prafidium einzubringen.

Disponible Beamte haben hierbei nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, von welchem Zeitpunkte und mit welchen Bezügen fie in den Stand ber Berfügbarfeit verfett worden find und bei welcher Raffe fie ihre Disponiblitätsgenuffe beziehen.

Bom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Stanislau, am 16. April 1865.

(765)Obwieszczenie. (2)

Nr. 1129. Folwark Roszuszka, do państwa Leszczawki należący, składający się z budynków mieszkalnych, gospodarczych i do 110 morgów ziemi obejmujący, będzie za zaległe podatki i prawne należytości na dniu 26. kwietnia, 3. lub 10. maja 1865 na 3 lub 6 lat w drodze publicznej licytacyi w dzierzawę wypuszczony.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Bircza, dnia 1. marca 1865.

Edykt.

Nr. 2596. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszym edyktem Michała Szczepańskiego, nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, iż pan Waleryan Podlewski w sprawie głównej przeciwko niemu i innym względem ekstabulacyi łącznej sumy 78000 złp. z wszystkiemi pod- i nadciężarami z dóbr Hinkowce i Chartanowce, Błyszczanka, Dupliska i Dzwiniacz, Worwolińce i Zwiahel i t. d. złożył do depozytu sądowego sume 3000 złp. 15 gr. z p. n. w. w., płacić się winną podług skali miesiąca marca 1800 zredukowana, z wyłączeniem kwoty 89 złr. 55 kr. m. k. na fundusz taks przyznanej, i już dawniej wypłaconej w resztującej ilości 282 zł. 89 cent. wal. a. na rzecz nieobecnego blichała Szczepańskiego.

Tarnopol, dnia 3. kwietnia 1865.

E bift.

Mr. 1258. Bom f. f. Bezirksgerichte in Sniatyn wird hiemit befannt gemacht, daß mit dem Beschluße des f. f. Kreisgerichtes Stanisławów ddto. 27. Marz 1865 Bahl 5167 Hrycko Petruk Grundwirth and Orelec als Berschwender erklärt und zum Kurator seines Bermögens der Orelcer Grundwirth Wasyl Rawluk bestellt wurde.

Sniatyn, am 11. April 1865.

(709)© dift.

Mr. 290. Bom Cieszanower f. f. Bezirtsamte als Gericht werden die Inhaber der dem Josef Klimkiewicz gehörigen in Berluft gerathenen neun Stud Rarl Ludwigsbahn = Aftzien ju ber Dro. 60907, 65747, 65749, 65740, 65748, 69486, 69487, 69488, jede mit Kupons fällig mit dem 1. Semester des Jahres 1864, d. i. mit 1. Juli 1864 sammt bezüglichen Talons, tann der zu Nr. 69485, jedoch diese ohne Rupons und Talon aufgefordert, folche binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diesem Gerichte vorzulegen und ihre Rechte auf diesels ben um so gewisser nachzuweisen, widrigens diese Bahnakzien amortis firt merben murten.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanów, am 27. Februar 1865.

E dy k

Nr. 3984. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że Leizer Brill przeciw p. Zuzannie Skrzyńskiej wzgledem zapłacenia sumy wekstowej 329 zł. 50 c. w. a. dnia 30. marca 1865 do. l. 3984 prośbę podał, w skutek której pozwanej zapłacenie tejże sumy z odsetkami 6% od dnia 2. lipca 1864 i kosztami sądowemi 11 zł. 51 kr. w. a. w przeciągu 3 dni pod egzekucya wekslowa nakazano.

Ponieważ miejsce pobytu pani Zuzanny Skrzyńskiej wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy tak<mark>owej kura</mark>tora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Czaderskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Wołosiańskiego nadał, któremu niniejszy nakaz płatniczy dorecza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 5. kwietnia 1865.

G b i f t. (744)

(3) Dr. 15232. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Ferdinand Emi Kleinert mit diefem Ebitte befannt gemacht, bag Karl Neumann an 8. Juli 1863 Bahl 28216 bas Gefuch um Intabulirung bes auf bet Realität Nr. 3233,, laut Dom. 114. p. 306. n. 72. on. haftenbell Pachtrechtes eines Theiles diefer Realitat auf die Daner bis 1. Fe bruar 1867 überreicht habe, welchem Begehren unterm 31. Augul 1863 3. 28216 willfahrt murde.

Da ber Wohnort des Ferdinand Emil Kleinert unbefannt if fo wird bemfelben ber herr Landes = Abvofat Dr. Gregorowicz mit Substitutrung bes herrn Landes - Abvotaten Dr. Czemeryński all deffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und demfelben der oben angeführte Bescheid Dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 28. März 1865.

Fistalkoftensumme von

(786)

Mr. 12591. Bur Sicherstellung der im Nadwornaer Straffenbaus bezirke und Stanislauer Kreife als Fortsetzung des begonnenen Aussbaues der Delatyner Hauptstraffe in dem Jahre 1865 auszuführenden Konstrukzionsbauten wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die aufzubauende Straffenstrecke ist im 2/4 der 3ten Meile der genannten Straffe 570 Klafter, dann im 4/4 derselben Meile 400 Klafter, daher zusammen 970 Klafter lang, und es werden folgende dasselbst auszusührende Bauobjekte sichergestellt, als:

126756/72 Rub. Klafter Erdarbeiten, d. i. Abgrabung mit Einschluß der vorkommenden Felsensprung = Planirung und Aufdämmung im Fistalpreise von 3041  $89^{1/2}$ 191/2 22039/72 Rub. Rlafter Steinteraffen 1505 2316/<sub>72</sub> Duadr. " 5262/<sub>72</sub> Rub. " 2636/<sub>72</sub> "  $62^1/_2$ Mulbenpflasterung 517 Stühmauern 1474 72 Steingrundlage 1114 16 844 Dedstoffsprismen à 54 cl. Brude Mr. 37 b lang 20 162 02 Mr. 38 20 38 99 Ranal Nr. 39
Schlauch Nr. 40 " 3 1/2 "
Schlauch Nr. 53 " 5 1/6 Klafter 29 171 541/2 145 275  $91^{1}/_{2}$ 590 Kurt. Klaster Straffengelander sammt zugehörenden Ropf= und Mittelfäulen 38 74 657/72 Rub. Klafter Steinwurf 16 demnach im Ganzen obangegebene Herstellungen mit der

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 allgemein kundgemachten Offertbedingnisse können bei der k. k. Kreisbehörde in Stanislau eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit einem 10% Badium belegten, das Unternehmungsobjekt genau und gehörig bezeichnenden Offerten längstens bis 27. April 1865 bei der obgesnannten f. k. Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Anbote, so wie die nicht vorschriftsmäßig ausgefertigten Offerten werden nicht berücksichtigt.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 10. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12591. Celem zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w roku 1865 uskutecznić się mających w powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie, a to jako dalsze wykończenie zaczętego już budowania głównego gościńca Delatyńskiego, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Wybudować się mający gościniec obejmuje w <sup>2</sup>/<sub>4</sub> 3ciej mili pomienionej ruty długość 570 sązni, potem w <sup>4</sup>/<sub>4</sub> tejże mili 480 sązni, razem więc długość 970 sązni; zabezpiecza się tedy następujące, tamże wykonać się mające objekta budowli, jako to:

126756/72 kub. sążni robót przy ziemi, t. j. odkopywanie włącznie planowania wydarzyć się mogących roz- zł. padlin w skale i wałowania po cenie fiskalnej 3041  $19^{1}/_{2}$ 220<sup>39</sup>/<sub>72</sub> kub. sazni terasu kamiennego 1505 2316/<sub>72</sub> " " brukowania wodocieków 5362/<sub>72</sub> " " murowanych podpór 2636/<sub>72</sub> " " fundamentu kamiennego 621/2 517 72 1474 1114 16 844 pryzm kamiennego materyału do pokrycia **å 54c**l 860 88 most Nr. 37 b długości 20 02 162 20 99 38 " Nr. 38 22 Kanał Nr. 39 5 stop 171 29 Wodociek Nr. 40 " 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,, 5 <sup>1</sup>/<sub>6</sub> sazni 145 541/2 Most Nr. 53 911/2 590 kur. sążni poręczu gościńcowego wraz z przyna-🔋 leżnemi słupkami łącznemi i środkowemi po cenie fis-525 38 657/72 kub. sążn. wysypać kamieniem z ceną fiskalną 74 Razem więc dochodzą wyż wymienione budowle cenę 741/2 fiskalna w kwocie wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki ofertowe mogą być przejrzane u władzy obwodowej w Stanisławowie.

Wzywa się ninicjszem mających chęć przedsiębrania, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone a przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie i należycie zawierające oferty najdalej do 27go kwietnia 1865 r. wnieśli do pomienionej władzy obwodowej.

Wniesione po terminie, jakoteż nie według przepisów sporządzone oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. kwietnia 1865. Kundmachung,

Nr. 5241. Wegen Sicherstellung der Ausführung der im Stanislauer Straffenbaubezirke im Jahre 1865 erforderlichen Konservazionsbauherstellungen wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die dießfälligen Erforderniffe bestehen:

| A. Auf ber Brzezaner Berbindungeftraße.                   | ft.  | fr.   |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| Reparaturen an d. Schlauche Rr. 501/2 im Fiskalpreise vor | 5    | 24    |
| Brucke Mr 51                                              | 7    | 101/2 |
| am Rangle Mr 58                                           | 19   | 361/2 |
| on her Prücke 55                                          | 13   | 73    |
| herstellung einer Steinteraffe in ber 16. Meile           |      |       |
| 1/4tel 8/100                                              | 152  | 161/2 |
| Aushebung verschütteter Straffengraben in ber             |      |       |
| 16ten Meile 2/4 3/4                                       | 177  | 18    |
| Reparatur am Kanale Nr. 60                                | 49   | 76    |
| Neubau der Brude Nr. 681/,                                | 462  | 40    |
| Reparatur an der Brücke Nr. 70                            | 50   | 90    |
| Berftellung von Schlickgaunen in ber 17. Meile 3/4 "      | 220  | 891/2 |
| Renaratur am Rangle Nr 75                                 | 25   | 331/2 |
| %r. 78                                                    | 14   | 301/2 |
| Schuthau in der 18ten Meile 2/, 3/                        | 46   | 24    |
| Granharahung in der 19ten Meile 3/8/                      | 64   | 53    |
| Aufstellen neuer Straffengeländer                         | 78   | 911/2 |
| Menaratur am Panale Dr 87                                 | 53   | 10    |
| an har Shrife Dr 08                                       | 38   | 52    |
| Dn 111                                                    | 67   | 121/2 |
| " m <sub>=</sub> 119                                      | 56   | 88    |
|                                                           |      |       |
| Zusammen auf der Brzezaner Berbindungestraffe             | 1603 | 69    |
| B. Auf der Karpathen = Hauptstrasse.                      |      | 1.283 |

 Meparatur an der Brücke Nr. 14
 " 47 53

 " " " Nr. 17
 " 476 23

 Reparatur am Kanale Nr. 24
 " 46 51½

Aufstellen neuer Straffengelander im Fistalpreise von

Busammen auf der Karpathen-Hauptstrasse 652 201/2 österr. Währ. Unternehmungslustige haben ihre wegen Uebernahme dieser her-

Unternehmungslustige haben ihre wegen Uebernahme dieser Herstellungen gestellten Anbothe mittelst rechtsgiltig ausgestellten, versiczgelten und einem 10%tigen Nadium der Fiskalpreises belegten Offerten bis zum 2. Mai 1865 bei der Stanislauer f. f. Kreisbehörde zu überreichen, bei welcher Behörde, so wie auch bei dem dortigen Strafsenbaubezirke die allgemeinen und speziellen, dann die mit der hierortigen Verordnung vom 13. Juni 1856 Jahl 23821 bekannt gegebenen besonderen Bedingnisse und die Kostenanschläge eingesehen werden können.

Nachträgliche Anbothe werden nicht berücksichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der galiz. k. k. Statthalterei. Lemberg, am 6. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5241. W celu zabezpieczenia reparacyi konserwacyjnych w Stanisławowskim powiecie dla budowy gościńców w roku 1865 wykonać się mających, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

| Odnośne potrzeby wymagają:                                         |            |          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|
| A. Na Brzezańskim gościńcu łą                                      | czącym.    | zł.      | kr.                                  |
| Reparacya przy wodocieku Nr. 501/2 po cer                          | ie fiskaln | ej 5     | 24                                   |
| Reparacye przy moście Nr. 51                                       | 22         | 7        | 101/2                                |
| kanale Nr. 58                                                      | 27         | 19       | 361/2                                |
| " moście Nr. 55                                                    | 33         | 13       | 73                                   |
| Przywrócenie terasu kamiennego w 16tej mlli                        |            | 450      | 4011                                 |
| Odkonorie (1987) noby Powing mai idealywah                         | 77         | 152      | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>       |
| Odkopanie zasypanych rowów gościńcowych w 16tej mil 2/4 3/4        |            | 177      | 18                                   |
| Reparacye kanalu Nr. 60                                            | 77         | 49       | 76                                   |
| Wybudowanie mostu Nr. 681/2                                        | 22         | 462      | 40                                   |
| Reparacye mostu Nr. 70                                             | 27         | 50       | 90                                   |
| Przywrócenie ogrody splotnej w 17. mili 1/4                        | 27         | 220      | 891/2                                |
| Reparacye kanalu Nr. 75                                            | <b>)</b> ) | 25       | 331/2                                |
| n Nr. 78                                                           | 97         | 14       | $30^{1}/_{2}$                        |
| Budowle chroniaca w 18. mili 2/4 3/100                             | 77         | 46       | 24                                   |
| Skopanie ziemi w 19. mili 3/4 8/100                                | 77         | 64<br>78 | 53<br>91 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Postawienie nowych poręczy gościńcowych<br>Reparacyc kanalu Nr. 87 | 17         | 53       | 10                                   |
| mostu Nr. 98                                                       | 77         | 38       | 52                                   |
| " Nr. 111                                                          | 17<br>22   | 67       | 121/2                                |
| n n Nr. 113                                                        | 77         | 56       | 88                                   |
| m agala na Rugaizanskim makaihan                                   | loggann    | 1602     | 60                                   |

w ogóle na Brzeżańskim gościńcu łączącym 1603 69 B. Na karpackim gościńcu głównym.

Postawienie nowych poręczy gościńcowych w cenie fisk. 81 93
Reparacyę mostu Nr. 14 , 47 53
Nr. 17 , 476 23
kanału Nr. 24 , 46 51½

w ogóle na karpackim gościńcu głównym 652 201/2 wal. austr.

Mający chęć przedsiębiorcy mają swe względem wykonania tych reparacyj poczynione propozycye zapomocą wystawionych podług prawa, opieczętowanych i w 10procentowe wadyum od ceny fiskalnej opatrzonych ofert wnieść do dnia 2. maja 1865 r. do stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej, u którejto władzy również jak i u tamtejszego powiatu dla budowy gościńców przejrzane być mogą ogólne i szczegółowe, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki i kosztorysy.

Spóźnione oferty niebędą uwzględnione.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. kwietnia 1865.

Edykt. (769)

Nr. 3983. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że Leizer Brill przeciw p. Zuzannie Skrzyńskiej względem zapłacenia sumy wekslowej 180 zł. w. a. dnia 30. marca 1865 do 1. 3986 prośbę podał, w skutek której pozwanej zapłacenie tejże sumy z odsetkami 6% od dnia 22. listopada 1862 i kosztami sądowemi 9 zł. 1 kr. w. a. w przeciągu 3 dni pod egzekucyą weks-

Ponieważ miejsce pobytu pani Zuzanny Skrzyńskiej wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowej kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Czaderskiego z substytucya p. adwokata Dra. Wołosiańskiego nadał, któremu niniejszy nakaz płatniczy doręcza się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 5. kwietnia 1865.

(733)I. Ginberufungs=Gdift.

Mr. 1636. David Gartenberg, aus Stynawa nizna, welcher sich unbefugt im Auslande aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre, vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Ediktes in der

Landes - Zeitung gerechnet, in die faiferl. öfterreichischen Staaten gurudzufehren und diese Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen bensel-ben im Grunde des Allerhöchsten Patentes vom 24. Marg 1832 das Auswanderungsverfahren eingeleitet werben wird.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 25. März 1865.

#### I. Edykt powołujący.

Nr. 1636. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Dawida Gartenberg z Stynawy niżnej, ażeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie krajowej rachując, do krajów c. k. austryackich wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu w myśl najwyższego patentu z 24. marca 1832 postępywanie za nieupoważnione wychodźtwo przedsięwziętem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 25. marca 1865.

(738)Rundmachung.

Rr. 11107. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird bekannt gegeben, daß bie Firma "Juda Bluhm" für eine Gemischtwaarenhandlung mit der Niederlassung in Jaworów in das Handelsregister für Einzelnfirmen am 3. Oktober 1864 eingetragen worden ift.

Przemyśl, am 13. Oftober 1864.

W dniu 19. b. m. przed południem — Chłopczyk lat 14 — wzrost średni — cera biała — szatyn, cokolwiek dziubaty oczy niebieskie – w paltocie kortowym szaraczkowym – w spodniach sukiennych, jaśniejszego szaraczku - w czapce czarnej sukiennej z białym barankiem — piszący po polsku i po niemiecku, wyszedłszy — niepowrócił. — Mający o nim wiadomość raczy łaskawie dać znać do państwa Schuster, ulica ormiańska wyższa, Nr. 135 na dole od tyłu, za nagroda.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

K. k. priv. Cemberg-Czernowik-Eisenbahn-Aefellschaft.

(776)Kundmachung.

Mr. 257. Die herren Afzionare der f. f. privil. Lemberg-Czernowitz-Gisenbahn-Gesellschaft merden hiermit in Renntniß geset, daß die 6%tigen Zinsen von der bisher geleisteten 35perzentigen Einzahlung für das abgelaufene Halbjahr, und zwar vom 1. November 1864 bis 30. April 1865 mit:

2 fl. 10 fr. in Gilber öfterr. Bahr. ober in Banknoten jum Tagesfurse,

a) bei ber anglo-ofterreichischen Bant in Wien,

b) bei ber Filiale ber anglo-öfterreichischen Bank in Lemberg.

4 Schilling 1 Pence Sterling (income tax bereits abgezogen) bei ber anglo-austrian Bank in London.

1 Thaler 12 Silbergroschen preußisch Courant bei ben Berren Mendelsohn & Comp. in Berlin.

2 fl. 27 fr. suddentsche Währung bei ben herren Grunelius & Comp. in Frankfurt a. M.

pr. Stud gegen Abstemplung der in Sanden der Berren Afzionare befindlichen Atzien = Interimsscheine vom 1. Mai d. 3. angefangen, behoben werden können.

Wien, am 10. April 1865.

Der Verwaltungsrath.

(1696 - 8 - 62)

## MASSA-SCHOND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Alnstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit = Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffastunden von 9 bis 12½ Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa - Scheine, welche auf Namen oder Orbre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben werben in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Zinsen = Vergütung beträgt für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . .

mit 2tägiger Ründigung . . . . . . . . 4 1/2 "

, 8 , , , . . . . . . . . 5

Kaffascheine ber Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemborg eingelöst ober in Zahlung genommen, jedod) erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für bie Echtheit ber Giri.

Räheres ist an der Kassa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inserat in Mr. 211 ex 1864 dieses Blattes.